## Nº: 58.

# posener Intelligenz Blatt.

## Freitag, ben 7. Mart 1828.

Angekommene Frembe bom 5. Marg 1828.

Hr. Kondukteur Schulke aus D. Crone, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer Bieganski aus Potulice, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Saleki aus Przedborowo, Hr. v. Urbanowski aus Chudopsice, Hr. v. Wywiczrowski aus Orzesztowo, I. in No. 168 Wasserstraße.

Offener Urreft.

Neber bas Vermögen des gewesenen Geheimen See-Handlungs-Maths Wilshelm von Rappard zu Pinne ist auf den Antrag eines Gläubigers der Conzurs eröffnet und die Eröffnung desselben auf die Mittagkstunde des heutigen Zazges bestimmt worden.

Ge werden daher alle biejenigen, wel-

Areszt otwarty.

Nad maiątkiem byłego Taynego Konsyliarza handlu morskiego Wilhelma d'Rappard w Pniewach, na wniosek wierzyciela iednegoż konkurs otwarty został i godzina otwarcia dziś w samo południe postanowioną została.

Zalecamy przeto wszystkim tym, którzy od dłużnika tego cokolwiek

Driefichaften bes Gemeinschuldners bin= ter fich haben, aufgefordert, nicht bas geringfie bavon an irgend Jemanden gu verabfolgen, vielmehr und fofort bavon Anzeige zu machen, auch bergleichen Welber, Effekten und Briefschaften mit Dor= behalt ihrer daran habenden Pfand- und andern Rechte an unfer Depositorium abguliefern, widrigenfalls bie geleiftete Bab= lung ober Ausantwortung für nicht ge= fcbeben erachtet und bie Beitreibung ans berweitig jum Beften ber Maffe verfügt werben wird. Diejenigen, Die bergleis chen Effetten und Gelber verheimlichen oder gurudhalten, haben überdieß noch ju gewärtigen, daß fie ihres baran haben= ben Pfande ober andern Rechts werben für verluftig erflart werden.

Pofen ben 14. Januar 1828.

w pieniędzach effektach, kleynotach lub dokumentach u siebie w zacho waniu maią, aby z nich naymnieyszego szczegułu nikomu nie wydawali, owszem nam natychmiast wiernie o tem donieśli, i takowe pieniądze, effekta i dokumenta z zastrzeżeniem swych praw, które im do nich służą do depozytu sądu naszego złożyli, w przeciwnym bowiem razie nastąpiona wypłata czyli wydanie za nienastapione uważane i na dobro massy powtórnie ściągnione będzie.

Posiadacze zaś takowych pieniędzy i effektów, którzyby takowe zataili lub zatrzymali, pomimo tego oczekiwać mogą, iż prawa swe do nich miane zastawne lub inne utracą.

Poznań dnia 14. Stycznia 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit biefelbft sub Mro. 159. und 590 belegenen, ben George Rohdelichen Erben gugehorigen Grundftucke nebft Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Taxe und zwar bas unter Mro. 159 auf 2048 Mthlr. 10 far. 8 pf. und bas unter Mro. 590 auf 876 Rthlr. 5 fgr. 6 pf. gewurdigt worden find, follen auf den Ahtrag der Erben theilungebalber offentlich an ben Meiftbietenben

Patent subhastacyiny.

Posiadłości pod Jurysdykcyą nasząw mieście tu pod No. 139. i 590. położone, Sukcessorów Jerzego Roh. dek dziedziczne, wrzaz z przyległościami, które podlug taxy sądownie sporządzoney, iako to, pozostalość pod No. 159. na Tal. 2048. sgr. 10. fen. 3. a pozostalość pod No. 590. položona na Tal. 876. sgr. 5. fen. 6. są ocenione na żądanie Sukcessorów

verkauft werben, und die Bietungstere mine find auf

ben 1. Marz 1828, ben 1. Mai 1828,

und der peremtorische Termin auf

den 1. Juli 1828, vor dem herrn Ober-Landesgerichts-Res ferendarins von Bacgko Morgens um 9

Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlazgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wers den soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Jeber Licitant zu einem ober bem ans beren Grundstude muß eine Raution von 100 Athlr. baar ober in Staats=

papieren beponiren.

Uebrigens steht innerhalb vier Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vor= gefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse=

rer Registratur eingeschen werben.

Bromberg, ben 1. November 1827.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey dziącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 1. Marca 1828. na dzień 1. Maia 1828. termin zaś peremtoryczny

na dzień t. Lipca 1828. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem W. Baczko w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Każdy licytuiący na tę lub owę posiadłość winien złożyć kaucyą Tal. 100. w gotowiźnie lub papierach rzą-

dowych.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Bydgoszczy d. 1. Listop, 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Rrobener Rreife belegenen, ben Unfelm von Pomorsfischen Erben gehörigen Gu-ter:

- a) Stwolno nebst ben Dorfern Zielona wies, Wydawy ober Przykaty und Sis korzyno,
- b) Chonno erften Untheils,
- c) Chonno zweiten Antheils mit den Obrfern Lakla, Kubeczki und einem Antheile des Dorfs Zawady,
- d) Podborowo, welche nach der gerichtlichen Taxe vom Fahre 1827, auf 107,508 Athlr. 17 fgr. 8 pf. gewürdiget worden, sollen auf den Antrag der Gläubiger deffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sind hiezu die Bietungs-Termine auf

ben 13fen Mai, ben 25sten August, und ber peremtorische auf

ben 18ten November 1828, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Gregor, Morgens um 9 Uhr in unserm Instruktions-Zimmer hieselbst angeseht worden.

Besitzsähigen Räusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Hindernissse eine Ausnahme zulassen, daß die Besbingungen und die Taxe in unserer Regisstratur eingesehen werden können, und daß, cs bis 4 Wochen vor dem letzten Termine Jedermann frei sieht, uns die

Patent Subhastastacyiny.

Dobra dziedziczne Spadkobierców niegdy Anzelma Pomorskiego pod naszą jurysdykcyą zostające,

- a) w powiecie Krobskim położone, iakoto:
- a) Stwolno z przynależnemi wsiami Zielona wieś, Wydawy czyli Przykaty, i Sikorzyno,
- b) Choyno pierwszey części,
- c) Choyno drugiey części z przyległością Łąkła, Kubeczki, iczęścią wsi Zawady,
- d) Podborowo,

które wedle sądowey taky z roku 1827. na 107.508. Tal. 17. śgr. 8. fe. ocenione zostały, nażądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym to końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Maia, na dzień 25. Sierpnia, i termin peremtoryczny

na dzień 18. Listopada 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim, w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone będą, ieżeli prawne przeszkody wyiątkul niedozwolą, i iż warunki kupna i Taxa w Registraturze sądu naszego przeyrzane bydź mogą, tudzież iż każdemu aż do cza-

etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Fraustadt den 7. Januar 1828. Konigs. Preuß. Landgericht. su 4. tygodniowego przed ostatnim terminem iest wolno, o niedokł adnościach przy sporządzeniu taxy zayść mogących, doniesienia swe nam uczynić.

Wschowa dnia 7. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die zur Tribunals-Richter von Milewestischen Nachlaß-Mosse gehörigen im Inowraclawschen Kreise belegenen adelichen Güter Rucewo, Dobrogoscice und Krezoly sollen auf 3 Jahre von Johannis dieses Jahres bis dahin 1831 and derweit in dem auf den 18 ten April de. J. Bormittags um 10 Uhr in unserem Instruktionszimmer vor dem Herrn Landgerichtsrath Spieß anstehenden Termine einzeln oder zusammen desentlich an den Meistbietenden unter den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen verpachtet werden, wozu Pachkliebhaber gingeladen werden.

Bromberg ben 14. Februar 1828. Konigl, Preuß, Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Szlacheckie dobra do massy pozostałości Ur. Milewskiego sędziego Trybunału należące w powiecie Inowrocławskim położone Rucewo, Dobrogościce i Krężoły maią bydź na 3. lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1831. roku w terminie na dzień 18. Kwietniar, b. ogodzinie 10. z rana w izbie naszey instruk. cviney przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim poiedyńczo lub razem publicznie naywięcy daiącym pod warunkami w terminie ogłosić się maiącemi w dalszą dzierzawe wypuszczone, na który to terminochotę do zadzierzawienia maiący wzywaią się.

Bydgoszcz dnia 14. Lutego 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Auf bem im Offrzefzower Rreife bele= genen Gute Glupia fteben Rubr. III. No. 5. für bie Unna geb. v. Walewofa zuerft verehel. v. Bartuchowefa, fwater verehe= uchte von Pfareta, 4166 Athlr. 20 fgr. ex Obligatione vom 11. Juli 1799. vigore Decreti vom 26. Juli 1799 cin= getragen. Den Erben ber Glaubigerin, welche befriedigt, und zur Ertheilung bes Lofdunge-Confenses verpflichtet find, ift bas Driginal-Schuld-Document vom II. Juli 1799. und der annectirte Supothes ken-Schein vom 27. August ej. verloren gegangen, und werben auf ihren Untrag bemnach alle biejenigen, welche an die zu loschende Post und bas barüber auß= geftellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Brief8= Juhaber Unfpruch zu machen haben, hier= burch aufgefordert, in bem, gur Unmelbung ihrer Anspruche auf den taten April 1828 bor bem herrn Landge= richterath Doretius in unserem Gerichte= Lotalezu erscheinen, und erstere angubrin= gen, widrigenfalls ihnen bamit ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt, bas Doen= ment für amortifirt erflart, und mit ber Abschung ber Forderrung verfahren werden wird.

Krotoschin den 15. November 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Na dobrach Słupia w Powiecie Ostrzeszewskim położonych Rubr. III. No. 5. dla Anny z Walewskich pierw zamężney Bartuchowskiey, późniey Psarskiey Tal. 4166. śgr. 20. z obligacyi z dnia 11. Lipca 1799. na mocy dekretu z dnia 26. Lipca 1799. są zapisane. Sukcessorowie wierzycielki, którzy zaspokojonemi zostawszy do udzielenia końsensu do wymazania są obowiązani, dokument oryginalny z dnia 11. Lipca 1799. wraz z załączonym do tegoż wykazem hypotecznym z dnia 27. Sierpnia ejusdem zagubili. Przeto na wnio. sek tychże Sukcessorów wzywa się wszystkich tych, którzy do pozocyi wymazać się maiącey i do Instrumentu w tey mierze wystawionego iako właściciele, Cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze papierów pretensye mieć sądzą, aby w terminie do zameldowania pretensyiswych na dzień 14. Kwietnia 1828przed Deputowanym W. Sędzią Bo. retius wyznaczonym, w mieyscuposiedzenia Sądu naszego się stawili i pretensye takowe wykazali, w przeciwnym razie wieć zne w tym względzie nakazane im będzie milczenie, dokument zaś za umorzony uznanym i z wymazaniem pretensyi postąpionem zostanie.

Krotoszyn dnia 15. Listopada 1827. Krol. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Nach bem zwischen bem Oberantmann Illerander Scholtz zu Lipowice mit seiner ietigen Ebefran Eseonore Wilhelmine geborne Jölfel vor Einschreitung der Ehe vor dem Notarius Giersch am 22sten October v. I geschlossenen und am 19. December v. I. verlautbarten Ehefonstraft, haben beibe Eheleute die Gemeinzschaft der Güter und des Erwerdes auszegeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofchin den 18. Februar 1828. Konigl. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Podług kontraktu przedślubnego między Ur. Alexandrem Schultz w Lipowcu z teraraźnieyszą iego małżonką Eleonorą Wilhelminą urodzoną Zoelfel przed zawarciem małżeństwa, przed Notaryuszem Giersch pod dniem 22. Października r. z. zeznanego a dnia 19. Grudnia r. z. ogłoszonego, oboie małżonkowie wspólność maiątku i dorobku wyłączyłi, coninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Hauptmann außer Diensten Lubswig Lange zu Tarchaly hat, ehe er sich mit seiner jetzigen Chefrau Wilhelmine gebornen Bardt, verheirathete, mittelst Kontrakts vom 15ten Oktober, verlautsbart den 11ten December d. J., für diese Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Rrotoschin ben 17. December 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht,

Obwieszczenie.

Ur. Ludwik Lange były kapitan w Tarchałach przed zawarciem małżeństwa z teraźnieyszą żoną swoią Wilhelminą urdzoną Bardt na mocy kontraktu z dnia 15. Grudnia r. b. wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie tem wyłączył.

Krotoszyn dnia 17. Grudnia 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Jufolge Auftrags bes Königlichen Kandgerichts zu Posen haben wir im Wege ber nothwendigen Subhastation zum deffentlichen Verkauf des Nathan Großsichen ünter No. 200 hieselbst belegenen auf 273 Athler. gerichtlich abgeschätzen Grundstücks, einen peremtorischen Viestungs-Termin auf den 25 sten April c. früh um 8 Uhr in unserer Gerichtössube angesetzt, wozu wir Kaussussige hiermit einladen. Der Zuschlag wird erfolzgen, sosen feine gesetzliche Hindernisse eintreten. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rogafen ben 17. Januar 1828. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

· Tech Administration

Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu Nathana Gross pod No. 200. tu polożonego na 273 Tal. sądownie ocenionego, peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 25. K wietniar. b. zrana o godzinie 8. w izbie sądu naszego, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Przyderzenie nastąpi skoro prawne przeszkody nie zaydą. Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Rogoźno dnia 17. Stycznia 1828. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

### Beilage ju Mro. 58. des Posener Intelligens-Blatts.

Publicandum.

Nuf ben Antrag ber Erben haben wir jum Berkauf bes Mobiliar= Nachlasses bes Probsis Stellsewski zu Groß=Leki, welcher aus Kleidungsstücken, Basche, Betten, Haus- und Wirthschaftsgerästhen, Vieh, Pferden, Schaafen, Bagen, Silberzeug, Bienen und Büchern besteht, einen Termin auf den i 8. März e. Morgens guhr und folgende Tage zu Groß-Lesi bei Grätz vor unsern Actuario anberaumt. Wir laden zu diesem Termin Kauflussige hiermit ein.

Roffen den 4. März 1828. Königl. Prenß. Friedensgericht. Publicandum.

Na wniosek sukcessorów wyznaczyliśmy do sprzedaży pozostałości ruchomey proboszcza Stęszewskiego w Łękach, która z sukien bielizny, pościeli, sprzętów domowych i gospodarczych, bydła koni, owiec, wozów, srebra, pszczół i książek się składa, termin na dzień 18. Marca r. b. zrana o godzinie 9. i następne dni w wielkich Łękach pod Grodziskiem przed naszem Aktuaryuszem, Na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących.

Kościan dnia 4. Marca 1828. Król. Pruski Sąd Pokoin.

Subhaftations = Vatent.

Die den Geschwistern Stanislaus und Barbara Odorowsti zugehörigen in Nafel belegenen Grundstücke, bestehend aus einem Wohnhause unter No. 147 nebst Geföchsgarten, einer kulmischen Hufe Ackertand, einer Wiefe, 2 Schennen und 5 Ställen, welche Grundstücke zussammen auf 1157 Athle. 13 fgr. 9 pf. gerichtlich abgeschätzt worden sind, sollen Schuldenhalber öffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden.

Patent Subhastacying.

Następuiące, Stanisławowi i Barbarze Odorowskim w Nakle położone grunta składaiące się z iednego domu pod No. 147. i ogrodu warzywnego, z iedney chełminskiey włoki roli, iedney łaki, dwóch studól i pięciu stayni, które to grunta na 1157. Tal. 13. śgr. 9. fen. sądownie ocenione są, maią bydź z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Sim Auftrage bes Ronigl. Land-Werichts zu Schneibemuhl, haben wir bier= - ju einen Bictunge-Termin auf ben 3. April a. f. Bormittags um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtsfinbe anberaumt, und laben zu bemfelben hierdurch 3a= lunge und Befitfabige Raufluftige mit bem Bemerken ein, daß bem Deifibie= tenden der Zuschlag ertheilt, und auf fpater einfommenbe Gebote feine Rud= ficht genommen werden foll, wenn nicht gefetiliche Grunde Die Fortsettung ber Subhaftation nothwendig machen,

Die Tare fann jeder Beit in unferer Re-

giftratur eingeschen werden.

Lobsens ben 17. December 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

W skutek zalecenia Król. 83du Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy do tey sprzedaży termin licytacyjny na dzień 3. Kwietniar. p. o godzinie 9. zrana w tuteyszey izbie sądowey i wzywaniy nań zdołność do zapłaty i kupna maiących z tymnad. mieniem, iż naywięcey daiącemu powyższe grunta przyderzone zostana a na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie, gdyby tego prawne nie wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszey przeyrzaną bydź może.

Lobženica d. 17. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Bermoge Muftrage bes hiefigen Ro= nigl. Friedens-Gerichts werbe ich im Termine den i 4ten Marg c. auf bem hiefigen Markte, bas zur Sirfch Abrahamschen Nachlaffache aus Budgnn gehorige Wirthichafts = Saus = Berathe, an Gold- und Gilbergeschier, Meffing und Rupfer jum meiftbietenben Berfauf gegen sofortige Bezahlung ftellen. Da= ju Raufliebhaber eingelaben werben.

Chodziefen ben 26. Februar 1828. Der Friedensgerichts = Protofollführer Stadowsfi.

Obwieszczenie.

Z mocy zlecenia tuteyszego Król. Sadu Pokoiu sprzedawać będę w terminie dnia 14. Marca c. pozostałość no Hirschu Abrahamie z Budzynia składaiącą się z różnych sprzętów domowych, złota i srebra, mosiądzu i koprowiny, publicznie tu w rynku naywięcey daiącemu za gotowa zapłatą na który ochotę kupna maiacych ninieyszem wzywam.

Chodzież dnia 26. Lutego 1828. Protocollant Sadu Pokoiu.

Stachowski.

Bekanntmachung.

Bum offentlichen Bertaufe mehrer im Bege ber Erefution abgepfandeter bereite fertiger Sahl- und Sohlenleder, fo wie einer goldnen Zaschen-Uhr und anderer Gegenffande habe ich einen Termin auf ben 18. Marg b. J. Nachmittags um 2 Uhr in bem Gefchafts = Locale bes hiefigen Ronigl. Landgerichts anberaumt und mache folchen bem faufluftigen Pu= blifo biermit befannt.

Bromberg ben 29. Februar 1828. v. Laskowski, Landgerichts = Ausfultator.

Obwieszczenie.

Do publicznego sprzedania pewney ilości iuż wygarbowanych w drodze exekucyi zatradowanych, tak podeszwowych iakołeż i innych skór, złotego kieszonkowego zegarka i tym podobnych effektów wyznaczyłem termin na dzień 18. Marca r. b. w lokalu służbowym tuteyszego Król. Sadu Ziemiańskiego, który ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Bydgoszcz d. 29. Lutego 1828. Laskowski. Auskultator Sadu Ziemiańskiego.

Da mit bem Anfang bes Monat April noch einige neue Schuler in ber mufifalischen Atabemie aufgenommen werden tonnen, fo ersuche ich biejenigen Perfoz men, welche hierauf reflektiren, fich gefälligft balb beshalb melben zu wollen, um Die Schuler vorher prufen und meine Ginrichtung barnach treffen gu tonnen.

Pofen ben 5. Mary 1828.

at be.

Der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frau-städter Kreise vom Monat Februar 1828.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atte. Ear. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ditir. Sgr. Di                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weizen der Preuß. Scheffel zu 16 Megen Roggen dito Gerste dito Hofer dito Hiefen dito Hiefen dito Hiefen dito Budweißen dito Rartoffeln dito Kartoffeln dito Hopfen dito Hen der Centner Stroh das Schock a 60 Geb. Gersten-Grüße der Schfl. Budweizen-Grüße dito Gersten-Grüße dito | Mindfleisch das Pfund Preuß Cewicht Chweinesseisch dito Sammelsteisch dito Sammelsteisch dito Salbsseisch dito Salbsseisch dito Siedsalz dito Siedsalz dito Sier dito Spantowent dito Spantowent dito Spantowent dito Ser Dicke gerechnet Sier Dicke gerechnet Sier dito dito weiches Seredelte Wolle der Etr. Spidinaire dito | - 2 2 8 - 1 10 - 1 4 - 12 6 - 8 - 5 - 2 10 - 3 22 - 10 - 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |